

#### HARVARD UNIVERSITY.



LIBRARY

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY

Henry B Begelow

april 4. 1927.

# 0000000 68.090 Ergebnisse in dem Atlantischen Ocean Victor Hensen, Professor der Physiologis in Kiel,

000000

# Die Akalephen

der

# Plankton-Expedition.

Von

Dr. Ernst Vanhöffen.

4 Tafein und einer Karte.



KIEL UND LEIPZIG. VERLAG VON LIPSIUS & TISCHER. 1892

Von Herbst 1892 an beginnt im unterzeichneten Verlage zu erscheinen:

## Ergebnisse

in dem Atlantischen Ocean von Mitte Juli bis Anfang November 1889 anogeführten

#### Plankton-Expedition der Humboldt-Stiftung. Auf Grund von

gemeinschaftlichen Untersuchungen einer Reihe von Fach-Forschern herausgegeben von

Victor Hensen,

Auf dieses für die Wissenschaft hochbedeutsame Werk erlauben wir uns ganz ergebenst

aufmerksam zu machen. Das Werk entspricht in Druck und Format dieser Einzelabtheilung und wird, abgesehen von seiner hohen Bedeutung für die Wissenschaft, was äussere Ausstattung, Papier, Druck und

künstlerische Vollendung und Naturtreue der Illustrationen und Tafeln anbelangt, den höchsten Anforderungen genügen. Auf die Ausführung haben wir ganz besondere Sorgfalt verwandt and mit der Herstellung der Tafeln sind nur erste Kunstanstalten betraut worden.

Die Kapitelanfänge der Reisebeschreibung sind mit Initialen, die auf den Inhalt Bezug haben, geschmückt, in die Beschreibung selbst aber eine grosse Anzahl von Bildern, nach Originalzeichnungen des Marinemalers Richard Eschke, der au der Expedition theilgenommen, eingestreut. Es ist uns zur Zeit noch nicht möglich, hinsichtlich einer genauen Preisangabe für das

ganze Werk bindende Angaben zu machen. Die Preisuormirung wird ganz von dem jedesmaligen Umfang der einzelnen Abhaudlungen, von den Herstellungskosten der Tafeln und den Schwierigkeiten, die mit der Vervielfältigung derselben verbunden sind, abhängig sein. Doch wird bei der Drucklegung des Werkes die dem ganzen Unternehmen gewährte Unterstützung auch auf die Preisnormirung nicht ohne Einfluss sein und dürfen die für derartige Publikationen üblichen Kosten nicht überschritten werden.

Die Abonnenten, welche sich für die Abnahme des ganzen Werkes verpflichten, also in erster Linie Bibliotheken, botanische und zoologische Institute, Gelehrte etc. haben Anspruch auf einen um 10 Procent ermässigten Subskriptionspreis und solleu deren Namen bei Ausgabe des Schlussheftes in einer Subskribentenliste veröffentlicht werden. Um ein wirklich vollständiges Verzeichniss der Abnehmer zu erhalten, ersuchen wir dieselben, die Bestellung direkt an uns einsenden zu wollen, auch wenn die Lieferung nicht direkt von uns, sondern durch eine andere Buchhandlung gewünscht wird. Im letzteren Falle werden wir, dem Wunsche des Subskribenten gemäss, die Lieferung der bezeichneten Buchhandlung überweisen. Behufs näherer Orientirung steht ein umfassender Prospectus gratis und portofrei zu Diensten.

Indem wir die Versicherung aussprechen, dass wir es uns zur Ehre anrechnen und alles daran setzen werden, dieses für die Wissenschaft hochbedeutsame, monumentale Werk, dessen Herausgabe uns anvertraut wurde, in mustergültiger Weise und unter Berücksichtigung aller uns zu Gebote steheuden Hilfsmittel zur Ausgabe zu bringen, haben wir die Ehre uns bestens zu empfehlen.

> Lipsius & Tischer, Verlagsbuchhandlung, Kiel und Leipzig.

Im gleichen Verlage erschien:

# Analytische Plankton-Studien.

## Ziele, Methoden und Anfangs-Resultate

quantitativ-analytischen Planktonforschung. Von Dr. Franz Schütt Propolesses in Kist.

9 Bogen gr. Octav. Mit einer Karte. Preis elegant brochirt M. 3 .-- .

# Die

# Akalephen der Plankton-Expedition.

Von

Dr. Ernst Vanhöffen.

Mit 4 Tafeln und einer Karte.

Kiel und Leipzig, Verlag von Lipsius & Tischer. 1892.



Von acraspeden Medusen\*) wurden bei der Fahrt des >NATIONAL« von Juli bis November 1889 nur 4 Arten gesammelt, nämlich 5 Exemplare von Periphylla hyacinthina Steenstrup, 1 Atolla Bairdii Fewkes, mehrere Exemplare von Pelagia phosphora Haeckel und eins von Pelagia perla Haeckel. Trotz der geringen Artenzahl war das Material doch recht werthvoll, da Periphulla und Atolla zu jenen seltenen Formen gehören, mit denen uns erst Haeckel's Bearbeitung der Tiefseemedusen des >CHALLENGER« genauer bekannt gemacht hat und forner war es mir interessant, die beiden Pelagien untersuchen und dus von mir in der speciellen Form der Nesselwarzen erkannte Artmerkmal in weiteren Fällen prüfen zu können. Periphylla erregte nun noch besonders meine Aufmerksamkeit, weil Haeckel und Claus wegen ihrer Stellung im System sich nicht einigen konnten, und daher lag es nalie, verwandte Formen, wie Nausithoë und Nauphanta, mit in die Untersuchung hineinzuziehen. die ich bei der Bearbeitung der von Chierchia gesammelten acraspeden Medusen zurückgelassen hatte. Dazu erhielt ich von Herrn Professor Chun noch eine schöne grosse pacifische Periphylla, ebenfalls von Chierchia gesammelt, und kounte nuch den specielleren Bast von Nausithor punctata, die ich von Neupel mitgebracht hatte, an Schnitten untersuchen und mit Schnitten durch Periphylla vergleichen.

Dank der vordiglichen Erhaltung zweier Exemplare von Periphylla gelaug es unzuere Keunthist von Ban dieser unerkvirdigen Thiere in einigen Punkten zu erweiten und die Frage meht litrer Stellung im System zu entscheiden. 

1) Das einzige Exemplar von Molfen, das sehen zerfett in das Tiefenuertz gerieft, wer dann bei der Kouservirung so briefung geworden, dass eine specielere Untersechung nicht möglich war. Ee komstet daher elemen wie die beiden Felagien und die 3 von Chierchia gessaumelten Medusen nur zu systematischen und famistischen Betrachtungen erwerstett wenden.

Die Untersuchung der Plauktou-Medusen wurde im Wintersemester 1890/91 zu Ende geführt. Herrn Professor Chun, der mir bereitwilliget gestattete, im zoologischen Institut zu Königeberg zu arbeiten und die Hilfsmittel des Instituts zu benutzeu, sage ich hierfür meinen verbindlichsten Dank.

#### Periphylla, Steenstrap.

Das Genus Periphylla ist unter den acraspeden Medusen charakterisist durch hoehgewöllten Schirm, dessen Rand, von centralen Theil durch eine Kranzfurche abgetreunt, 16 Pedalien (12 tentakulare und 4 rhopalare) und uist diesen abwechselnd 16 Randlappen

Vanhöffen, Akalephen. K. d.

<sup>7)</sup> Die Akalephen weren in spätlich, um quantitutie gefangen werden zu können, innererhin weren Prolegien im Siedorten hindig, ur'e hielten est für munitikg, deren mehr als einige Europalere (ein Glau voll verschut sommende. Verstehunde Bescheitung dürfte eine genügende Rechtfertigung dafür sein, dass das betrefende Material überhaupt zur Vertehulung gebonnen ich.

<sup>\*\*)</sup> Eine verlänfige Mittheilung darüber findet sich im Zool, Anz. No. 355, Jahrg. [891.

bilden. Den Pelalien entsprechend treten 12 Tenlakeln und 4 Rhopalien auf. Der weite Magen besteht aus einem unterer freien, fact bis zur Spitze der Randlappen herzblünigenden Theil, dem Mandrohr, das sich swischen 4 stättenden Gallertpfellern zu 4 Backentaschen erweitert, und einem oberen Theil, der, fast die ganes Schrimfhöle einenheund, von 4 Täniolen unt zahlrechen Gastrafilmannten eingewegt wird. In den Täniolen verlaufen die Spitzen von 4 Salzgenitalhöllen. Dieselben erweitens sich unten taschenarig und tragen am ihrer Aussenwand je ein Paur der langen, handrigen Gounden. Zweischen diesen Schgenitalhöllen treten 4 Gastralostien vom Magen nach einem berten Ringsinus inndurch, der in seinem oberen 16 die der der Kandlarien gelegenen Theil durch 4 Septalhoxden (exthammata) in 4 Taselen zerfällt. Vom unteren ringstrügen, unanterbrochenen Theil gehen nach den Pelalien 10 Lappetaschen, odern jede, durch zwei Ufmstilpangen der Sebunbardten dangengent, zwei Knaile in die benachbarten Randlappen entsendet. An der Spitzte der von breitem Randsam ungedenen Lappen verweinigen sich die von zwei verschiedenen Lappetaschen angelenden Knaile, und so entsehlt ein ununterbrochener Ringkanal, der in Ufsrmigen Schlingen dem 10 lappigen Schlimmand Schrimmande S

Kurz gefasst lautet demnach die Gattungsdiagnose von Periphylla:

Acraspeale Meduse mit 4 Septalknoten, einem von einer Ringfurche abgesetzten Lappenkranz, mit 4 Rhopalien und 12 Tentakeln, die von Pedalien gestützt sind, mit 16 Randlappen und kontinuirlichem Ringkanal.

Die Gattungen Periphena und Periphenay, die Haeckel für die riesigen bei der Challengerexpelition erbenteten Perenae gründete, gehören obenfalls an Periphela, da die angegebenen Unterschiede kannt als Artunerkunde gelten können. Jedenfalls gesügt die stärkere Andelbing der Gunsaher, der Muchalter und der Gastafilament, die Hazch harvorhebt (J. 422), elsenso wenig wir die Verkürzung der nicht bis zum Scheitel reichenden Subgestalzhöden (2, 73) zur Anfetellung des noren Geuns Irriphenas. Noch weniger begründet ist das Genus Periphenay, das Hac eke ulm ülkeichelt unf 3 harfünden des Mundrandes aufstellte, dann wieder einzeg und nur den ausen Namen dem Wohlwellen späterer Beobackter eunfähl. In Folge dessen mass and die Sublimalie der Peripheniker weschwinden.

Perjuduar, die Perjuduar die Perjuduar die Perjuduar die Perjuduar die Beschen der Geschen der die Perjuduar des Haeckel untersachen kounte, nicht abnorn ausgebildet war. Selbst bei jungen Thieren von Perjudua näudich, die nicht grösser sind als die von Haeckel bebeabette Perjuduar, treden schon Gastralifikaniente im Basalmagen auf, während Trichterhöhlen die Tänieden desselben durchsetzen und Backentenhen vorhauber sind.

Hacckel führt mit Kinschluss der oben erwähnten Frijbous 6 Arten von Ferijabule au: P. hywirthina Steenstrup, P. bivoler Quai et Gainard, P. Permii Lusson, P. denbebotrgeba Brault, P. rejain Hacckel und P. miroldis Hacckel. Dara kommt noch P. homile Fewkes, die im Golfstrum vom U. S. Fela Commission Steumer » ALBATROSS 1883—1883. in 6 Kxemplaven erbeutet wurde (3, 3911). Alle 7 Arten zeigen under einander grosse Addi-

lichkeit, so dass es nach der blossen Beschreibung schwer wird, sie auseinander zu halten, Dazu kommt, dass die meisten der Merkmale, die Haeckel angiebt, zu unsieher sind, um zur Artbestimmung dienen zu können. Jeder, der kouservirte Medusen untersucht hat, weiss, dass die Gestalt des Schirms hänfig versehieden ist bei älteren oder jüngeren, auch bei gleich grossen Thieren, die zweifellos derschen Art angehören. Ich erinnere nur an die von Haeckel gegebenen Abbildungen von Tara pileata, so wie an die Messungen an Pelagia von Götte (4) und mir. Das Verhältniss der Pedalzone zur Lappenzone dürfte eher als Gattungs- denn als Artcharakter Verwendung finden. Nicht leicht ist es auch, an schlecht konservirtem Material — und solches nur hat in sämmtlichen Exemplaren von Periphylla bis jetzt vorgelegen - die Form der Randlappen zu bestimmen. Ich habe bei Ansmessung der Randlappen von Pelagien, wo ich allein bis jetzt über grösseres Material verfügen kounte, auch die Erfahrung gemacht, dass die Form derselben nicht zur Charakterisirung der Arten zu brauchen ist. Besonders bei Periphylla nun ist der äussere Randsaum zart nud den zerstörenden Einflüssen zuerst ausgesetzt. Man sollte glauben, dass derselbe bei sämmtlichen Arten von Periphylla ungefähr die Form der durch den Uförmigen Ringkunal gegebenen Umgrenzung wiederholt. Ist dieses aber der Fall, so müssen die bei dem einen Exemplar der P. regina beobachteten abgernudeten Randlappen auf individuelle Ausbildung oder ungünstige Erhaltung zurückgeführt werden. Sicherlich beruht auf letzterem Umstund die eigenthümliche Form der Raudlappen bei P. Peronii, deun die in der Abbildung bei Blainville angegebene Faltung drückt eutweder Schrumpfung oder Zerreissung aus. Bei der erwähnten Abbilding finde ich ferner keine Andeutung davon, dass die Tentakellappen mehr als die sogenannten rhopalaren Laupen vorspringen. Die Länge der Tentakeln kann bei der Artbestimming absolut nicht in Betracht kommen und die Breite ihrer Basis ist wohl auch kaum maszgebend. Der Umstand endlich, ob das Mundrohr zwischen den Randlappen hervorragt oder nicht, dürfte sich danach richten, ob der Schirmkranz mehr oder weniger heraufgezogen ist.

Fast alle Merkmale, die Hacckel angiebt, sind zur Bestimmung der Art demmeh geneignend. Anfällend ercheint mir allein das Verkommen kirzer Tentakellupyen bei P. miroliki, die die Okudarbappen an Länge nieht erreichen, während sie bei H. regine länger ab die Okudarbappen sind und bei allen übrigen Arten Okudar- und Tentakularbappen länger bei die Okudarbappen sind und bei allen übrigen Arten Okudar- und Tentakularbappen geneigen. Genan genommen darf nam bei Projektle ger nicht von Okular- und Tentakularhappen sprechen. Alle Randhappen sind wie bei Asmolios, Pederic dierbertlig; mut de den Rhopalien zugekehrten Hälften von 8 Randhappen entspierecken den Okudarbappen anderer Meinnen. Um so merkwirdiger ist das von Hacck el beobachtete Auftreten verkitzet oder verlingerter Randhappen zu beiden Seiten des Rhopalium, das jederfalls als sekundäre Erscheimung zu betrachten ist. Projektle nichtlich und P. regions sind demmach durch dieses eine Merkmal sekon als gute Arten gekenzeichen, P. delechodropfen ist durch den beriten Rüngmackel und durch die eilliptischen Pedalien, die kleine, P. hamiteseicht durch die anfgeblasenen Teutakelvurzeh und die undurcheitige Schirmgellerter von P. hysichthion verschieden; P. hierder und P. Peronii aler missen als synonym der P. hysichthion aufgefiede verteile, die für Diggrossen kein unterscheidense Merkmal arteiene Knieme.

Vanhöffen, Akalephen, K. d.



#### Periphylla hyacinthina Steenstrup.

P. hyacinthian wurde bei der Planktonexpedition in 5 Exemplaren erbeutet, von denen 2 im Osteu der Südspitze Grönlands, zwei in der Mitte zwischen Grönland und Newfoundland und eine südlich von Newfoundland gefunden wurden. Alle traten im Bereich des Golfstroms auf, von wo sie auch Fewkes erhielt, der zahlreiche Exemplare von Cap Hatteras erwähnt. Fast alle diese Exemplare waren unvollständig erhalten, als ob dieselben schon einen weiten Transport erlitten hätten. Daher ist es nicht unwahrscheinlich. duss der Golfstrom jene in südlichen Breiten heimischen Thiere als zerfetzte Stücke weithin über die verschiedensten Theile des atlantischen Oceans verbreitet. Von den mir vorliegenden Exemplaren waren uur 2 vollständig erhalten. Eine von dem Marinemaler Herrn R. Eschke auf dem NATIONAL« nach dem Leben entworfene Farbenskizze von Periphylla (Tuf. I. Fig. 1) zeigt völlig glashelle Schirmgallerte, durch welche oberhalb der Ringfurche dunkelpurpurroth die Schirmhöhle hindnrchschimmert. Die Randlappen sind beim Schwimmen hoch heraufgezogen, die Pedalien, zwischen denen die Schirmglocke sich einsenkt, stark kontrahirt, lassen daher die duukelpigmentirte Auskleidung des Magens nur undeutlich erkennen und erst zwischen den paarigen, orangefarbig erscheinenden Einstülpungen der Subumbrella über der Mitte der Randlausen schimmert dieselbe wieder deutlicher hindurch. Die Rhoudien sind leuchtend ziegelroth gefärbt, während die hoch heraufgezogenen Randlappen ebenso wie die Tentakeln bläulich bis farblos erscheinen. Zwischen ihnen hängt das Mundrohr herab, das im oberen Theile karmeisinroth, im unteren hell fleischfarben oder weiss gefärbt ist,

Die von nur untersuchten Thiere zeigten folgende Masze und Verhältnisse:

|                                                      | Мвякс.              | 25, 7, 89, | 27. 7, 89. | 2. 8. 89 |
|------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------|----------|
| Hôbe van der Spitze bis zum                          | Ende der Randlappen | 31 ***     | 30 mm      | 14 ***   |
| Höhe + + + sur                                       | Ringfurcho          | 15 ***     | 16 ***     | 7 000    |
| Hobe · · · rum                                       | Mundrand            | 28 ***     |            | 12       |
| Höhe sum                                             | Kranzmuskel         | 20 mm      | 19 mm      | 9 00     |
| Höhe van der Ringforche bis                          | nnr Rhopalienspitze | 12 mm      | 11         | 4 ***    |
| Rhopala                                              | rpedalien           | 7 ***      | 7 ***      | 3,5 ***  |
| öbe der Pedalica Rhopalarpedalica Tentakularpedalica |                     | 8 ***      | 7 ***      | 3,5 ***  |
| Höhe der Randlappen                                  |                     | 8 mm       | 7 ***      | 3,5 ***  |
| Länge der Tentakeln                                  |                     | 21 m       | -          | 15 mm    |
| Lange der Gastralfilamente                           |                     | 7-8 mm     |            | -        |
| Breite über der Mitte der Ped                        | alien gemeraen      | 91         | 28 nm      | 10,5 *** |
| firbeate Breite über der Ringfe                      |                     | 18,5 mm    | 21 nm      | 9 ***    |
| Breite der Pedalien   Rhopala<br>Tentaku             | rpedalien           | 3 ***      | 3***       | 2 00     |
| Brette der Pedalien Tentaku                          | larpedalien         | 4 mm       | 4 000      | g mm     |

| Verhältnisse,                              | 25. 7. 89. | 27, 7, 89, | 2. 8, 89. |
|--------------------------------------------|------------|------------|-----------|
| Höhe zur Breite                            | 1,5 : 1    | 1,1:1      | 1,3:1     |
| Randlappen zur Höhe                        | 1:4        | 1:4,3      | 1:3,5     |
| Höbe zur Tentakelbinge                     | 1,5:1      | -          | 1:1       |
| Höhe des Schirmkegels zur Breite desselben | 1:1,2      | 1:1,3      | 1:1,3     |
| Höhe des Schirmkegels zum Schirmkranz      | 1:1        | 1,1:1      | 1:1       |
| Pedalappe any Lappensone                   | 1:1        | 1:1        | 1:1       |

Diese Tabellen ergeben, dass Hölnen und Breitenverhältnisse nicht unbedeutenden Schwankungen bei bereillen Att unterverfor nicht. Allerdings scheinen die Verhältnisse von Hölne und Breite des Schrimkegels, der Hölne von Schirakranz und Schirakegel und der Hölne von Pelahone und Lappensome genügende Konstanz zu zeigen. Doch sind diesen trotzdem nicht als Artuerkmal zu verwenden, weil bei P. deisenbesopels und wahrscheinlich und bei allen Hörigen Perishfunten genan dieselben Verhältnisse anfärten.

Den Gesammthabitus des am besten komserwirten Ekemphers zeigt Taf. I, Fig. 2 in druptlert Grüsse. Die glachelle Schrüngellerte (e.a.) muhlli kruppelartig die dundehigmenstirte Gastralböhle (gh), die in Form einer zierlichen Glocke hindurch schimusert. Durch eine schmale Bingdreche (em) gelreund, reiben sich die Pealsien (p) an den Schrünslegel an. Auch sie sind von glasheller Gallerte gebildet, welche im Inneru die in eine 3 eckige Spitze auskaufenden Lappentaschen (noh.) die in sie binningsetülipten Sübunderbeltartschen (noh.) die in sie binningsetülipten Sübunderbeltartschen (noh.) die in sie binningsetülipten Sübunderbeltartschen (noh.) die in sein die Gastralberen (1984 in die Australberen (1984 in die Australberen (1984 in die Australberen (1984 in die Australberen (1984 in die Australbauf der Pedalien eug an. Die Ritopalarpechläne sind bei dem abgelöhleten Exemplar deutlich von des Randlappen geterent, während sie bei den Bürgen ohne Greuze in Randlappen übergeleen. Ich möckte jedoch diesem Umstande keinen besonderen Werth bei, dan den der einem der 4 Honpalarpechlein gere Thiere diese Greuze verwiecht weitlegen, da anch bei einem der 4 Honpalarpechlein pers Thiere diese Greuze verwiechtet weit-

Utter der Schirugallerte, insecrich uicht deutlich erkennlar, liegen die Hohleiseiller de Gastroosseuhrystem (Frd. 1, Fig. 3). Vom Gastralmum brechen 4 perrallalie Schizurtige Ostien (go) in die oberen von 4 Septalkosten (et) getrennten Taschen der Ringeimsnindere. Die Gastrabeiten reichen biz zur Ringdrech berak, wilnved die Septalkosten nur halb so laug sind. Unterhalb deresiben zieht sieh ein unnnterbrechener berüter Ringssims (es) bis, der biz zur Striet der Petallas benabreicht, Von ihm geben 16 kurze dreieckige Bandtzschen aus (eh), die ursprünglich einfach (Taf. I. Fig. 7), dans durch Verwacheung der in de hincingestilipten Schumbellertschen, des urwollsändigen Laugeutialen Septums mach Hacekel (Bs sba), in einen mittleres Zipfel, die Velatrache (ß v.), und ein diesem wie anch die Sobumbrellartschen ladkviriefrung umfassende Laupentache, Hacekel's Arbeitraehe (ß sa) zerfällt. Mit Auftreten und weiterem Wachsthuu des Tentakels (Uttel sich der intittere Zipfel aus und, indem sich die Tentakelseurzel an die Wand der

Vauhöffen, Akalephen. K. d.

Subumbrellartaschen anlegt (Taf. I, Fig. 8), theilt sie die Lappentasche in zwei Lappenkanäle (e1), die jederseits vom Tentakel tief in die Randlappen herabsteigen und sich dort mit dem Lappenkanal der benachbarten Lappentasche zu einer Uförmigen Schlinge vereinigen.

Die Subumbrellarhöhle oder Schirmhöhle (Taf. I, Fig. 5 u. 6, cav sbu) wird von der Wand des Mundrohrs (mr) mit den stark eutwickelten Backentaschen und dem Lappenkranz mit dem Kranzmuskel (Taf. I, Fig. 10, Taf. II, Fig. 2 u. 3 m c) und 8 Deltamuskeln (m d) begrenzt. Im Interradius zwischen ie einem in die Schirmhöhle herabreichenden Gonadenpaar (g) geht die Subumbrellarhöhle in die Subgenitaltrichter oder Subgenitalhöhlen über (Taf. I, Fig. 6 sgt), die, nur durch eine dünne Wand von der Gastralhöhle getrennt, sich als breite Taschen bis in die Höhe des Basalmugens fortsetzen, dann aber plötzlich eingeengt als schmale Kauäle die Täniolen durchziehen (Taf. I, Fig. 6). Die Gastralhöhle zerfällt, wie bei allen Peronedusen so auch hier, in die 3 Abtheilungen; den oberen Basalmagen mit den Täniolen, den mittleren Centraluagen mit den Gastralostien und endlich das frei heralshängende Mundrohr mit den perradialen Backentaschen und interradialen Mundpfeilern. Die Täniolen (Taf. 11, Fig. 3 tn), von den oberen Enden der Subgenitaltrichter durchbohrt, sind in ihrer ganzen Länge mit zahlreichen Gastralfilameuten (gf) besetzt, die auf beiden Seiten in mehreren Reihen neben einander auftreten. Im Querschnitt haben die Täniolen (Taf. II, Fig. 5) die Gestalt eines gleichseitigen Dreiecks, das mit der Spitze der Schirmwand angeheftet ist und durch Einstülpung der Basis herzförmig erscheint. Sie bestehen aus einer kräftigen Gallertschicht, die an der Spitze des Dreiecks direkt in die Schirmgallerte übergeht und sind im Innern von einer dünnen Ectodermschicht (ect), äusserlich von einer dicken, dunkel pigmentirten Entodermschieht überzogen. Die Schirmgallerte wird im innern Theil von dichter gelagerten, peripherisch von lockerer übereinander liegeuden koncentrischen Lamellen durchzogen, die im Querschnitt als Stützfasern erscheinen. Dieselben sind jedoch vielfach verästelt und anastomosiren, wodurch die schalige Struktur etwas verwischt wird.

Die Gastralitänentet, bei einem 30 um hohen Exemplar Ründer von fact 1 num Berein und 8 mm Länge, ziehen sich länge den Tänichen ibi zum Centralangen hern), weichen dann jederseits ungefähr unter rechtem Winkel auseinander, die segenannte Pyloruspforte Depreusend und setzen sich mehn unten bis zur Winkel auseinander, die segenannte Pyloruspforte Gastralostien fort (Taf. II, Fig. 3). Das Magnerolir wird durch 4 breite Gallertpfauge ungelebene Gastralostien fort (Taf. II, Fig. 5). Das Magnerolir wird durch 4 breite Gallertpfauge ungebene Gastralostien forten schnades Pagla Editritt in die Rackentsschen gestaten. Ein Querschnitt durch die Gastralitänenter (Taf. II, Fig. 6, 7, 8) zeigt, dass die hohen Estodermoellen derselben hüng darch stark ausgetriebene, driebenter zu Zeiter den zusammengederingt werden, zwischen denen zerstreut kleine, stark lichtbrechende, kurz eiltptiebe Nosselkapsche (D) legeren derselben beiter den zu den zu gehalbeiten und in gelblichen ermällten Normen erfüllt. Der Kerne derselben liegt ganz regebnlissig am unteren Ende der Drüsenzellen, nicht, wir Hackelt angleit, im Protophasmmett suppendirt. Die Nevenklapseln des Entoderum in den Gastralfähnnetten sind verschieden von den langen und grossen Nesselkapseln, die im Etoderum der Sauhmerbellantsschen und Testaksch antreten. Letterer findet man ekenfalls im Magen den

Gustralfilamenten lose anhängend, da sie mit den Beutethieren wohl nicht selten in die Magenlöhle gelangen.

Besonderes Interesse verdient der specielle Bau des Lappenkranzes. Bei einem Querschmitt dicht unterhalb des Ringsinns (Taf. I, Fig. 7) erkennt man, dass die Gallerte zweier Pedalica dort, wo die Pedalfurchen (s.p.) tief einschneiden, sich zu einem schmalen aber festen Seutum vereinigt, das mit der Subumbrella verwächst und zwei benachbarte Lappentaschen trennt. Von diesem Septum aus wird die Gallerte nach der Mitte der Pedalieu zu immer lockerer, so dass in der Mitte die Stützfasern ein maschiges Gewebe zu bilden scheinen, Die Lappentasche ist von dünner einzelliger Entodermschicht (ent) ausgekleidet. An der inneren der Subumbrella angehörigen Fläche bildet dicselbe Falten, in welche Fortsätze der Stützlamelle (hu) eindringen. Die von Haeckel als sunvollständiges tangeutiales Septums bezeichneten Sabumbrellartaschen, mit der Subambrella durch niedrige Gullertleisten verbunden, sind fast erfüllt von dicker Ectodermschicht, die reichlich mit grossen länglich elliptischen Nesselkapselu (n) gespickt ist (Taf. I, Fig. 8). Dieses ganze Nesselpolster schien auch bei meinen Exemplaren schon etwas macerirt zu sein, da bei starker Vergrösserung (Taf. II, Fig. 4) nur ein lockeres Protophasmanetz mit eingestreuten Nesselkauseln und Zellkernen ohne Zellgrenzen erkennbar war. Haeckel fand die Subumbrellartaschen völlig leer, das ganze Ectoderm war bei den von ihm untersuchten Stücken schon zerstört. Nur an der nach aussen gerichteten Wand der Subumbrellartaschen konnte er noch die in einer Rinne auftretenden Wurzeln des Tentakelmuskels (mt) erkennen. In der Mitte des Innenrandes der Pedslien, dort, wo die Gallerte blasige Structur zeigt, legt sich der Tentakel un als solider Entodermstrang mit Chordazellen ähnlichem Gewebe (Taf. I, Fig. 8 t). Die Höhlung der Lappeutasche dringt nicht in den Tentakel ein, wie Haeckel annahm, da bei seinen Exemplaren das den Tentakel erfüllende Gewebe zerstört war. Vielmehr bleibt der ganze Tentakel solide (Taf. I, Fig. 4), wovon ich mich durch Schmittserien überzeugt habe. Indem die Tentakelwurzel sich verdickt, nühert sie sich allnuihlich den mit einunder verwachsenen Subumbrellartaschen, bis sie auch mit denselben verwächst, während die Muskelbekleidungen dieser sich zu einem Längsmuskel (mt) vereinigen, der schliesslich allein den von der Stützlamelle geschützten Entodermstrang des Tentakels auf der Innenseite umfasst.

Das ectodermale Epithel, das den ganzen Teutakel einhüllt, war bei sämmtlichen grösseren Exemplaren bis auf das Nesselpolster der Subumbrellartasche zerstört, so dass der Muskel frei lag, wie es auch Haeckel (Syst. d. Medusen II, Taf. 21, Fig. 21) abbildet.

Nur bei dem kleinisen Thier konnte noch eins kriftige Ectodermülüle des Teutskels nachgewiesen werden, deren zahreiche Sossikapelen geaum Cebereinstimung mit derem des Nesselpolsters in der Nalumbrellarbilde zeigtem (Tr.H. II, Fig. 4). Am oberen Ende des Teutskels ist durch des Sützbandes ein Nickle des Entchenstrungs alsgeweinter (Tr.H. I. Fig. 4 th.). Du dieser Thiel ebenso wie der fübrige Teutskel von Ha e c ke I völlig hold gefunden wurde, so deutste derestle und beren und untere Begrenung des algeschulierten Theils als doppeltes Klapperweift in dem unit der Lappentasche communicironden Teutskel, obwold er erkannte, dass es selbst bei kriftiger Injection on der Teutskelbilde aus nicht gelaus, der Wilserstand dieses Klapperventilt in überwinden (2. 84).

Vanhöffen, Akalephen, K. d.

Vergleicht nam des soliden Tentakel von Ferjabylds im Tentakeln anderer Meslusen, bei demen die Lappensbile sich nuch den 500 km den trautakel hinion forstett, so entspricht der abgeschnifter Theil bei Ferjabylds der oberen exambrellaren Parthie des Tentakels, da noch bei Nuchelfer nechmusieren ist, dass sich die Lappenbildte zweischen diesem kongefartgen, den twi Villig abgeschnitzten Stück und der Sabumbrella bis in den Tentakel hinein fortsetzt (Taf. III, Fig. 20.

Durch den Nachweis der soliden Tentakeln bei Periphylla wurde eine Lücke ausgefüllt, die sie von ihren Verwandten, Pericalpiden etc. treunte, bei denen schon früher solide Tentakeln beobachtet wurden.

Die Rhopaliew waren nicht so gut erhalten, dass ich Ausführliches darüber mittbelien.

In terweise daher auf die Abbildungen, die zeigen, dass sie den Raudkörgern von Nausöbei, wie Claus sie sehildert (5. Taf. VII, Fig. 47), sehr ihnlich sind (Taf. III, Fig. 1, 2, 3).

Fig. 1 stellt einen Läugscheidit durch ein Rhopalium dar, Fig. 2 einen Quersehnitt eines solchem der Mittel der Rauflappen, wo nam dem Rhopaliu-kanni (rh.) um das auf der Schauberellar-seite stark entwickelte Ninnesepithel erkennt, welches letztere in stärkerer Vergrüsserung noch in Fig. 3 wisierberzeben ist.

Die Tentabelhappen (Taf. III. Fig. 5, 6, 7) bestehen auseen aus einer feeteren, innen aus einer zarteren Gillertlage. Letzter ist besonders safta am Rausbaum entwickelt (Fig. 5). Indem zwischen diesen beiden Gillertscheitlichte der Lapuenkaud (c) durchbricht, wird die innere, aartere Gallerte biss af den Randsaum verbringt. Nach oher, wo das Gallertscheit, die Lapuentsche theilt, verschrändet sie dann immer mehr (Fig. 7). Wie in der Anlage der Tentabelm und der Rhopalien, segt sich also auch in der Ausbildung der Randlappen von Periphyller die grösets Achnikkeit mit dem gleichen Gebilden bei Nausöhes, woranf ich weiterluin noch zurückkommen werde.

#### Periphylla dedecabestrycha Brandt. (Taf. II, Fig. 1.)

in Anschlass an die Untersuchung der P. kywriodinie will ich gleichneitig noch eine grosse sehör erlatene Projughd beschreiben, die mit Herr Professor Chan aus dem von Chier et his gesammelten Medusemmeterial zur Bearbeitung überlies. Ich glaube darin die verselledien P. derderbeitunge illserlies. Ich glaube darin die verselledien P. derderbeitunge illserlies. Ich glaube darin die verselledien P. derderbeitungen in Proposition Proposi

an Salpen, Beroideen, Medusen u. s. w. war das Meer in so geringer Entfernung von der Küste sehr reich.« Es ist mir daher sehr wahrscheinlich, dass Mertens seine Perinhulla auch an der Küste von Chile erbeutete. Jedenfalls ist das von Chierchia dort gesammelte Exemplar dem von Mertens abgebildeten sehr ähnlich. Es gleicht demselben in der ganzen Gestalt, im breiten und flachen Schirmkegel, in der breiten Muskelzoue zwischen Glocke und Pedalien, endlich in der Form der Randlappen und Pedalien. Auch die von Haeckel für P. dodecabostrycha gegebene Diagnose passt für unser Exemplar; »Schirm kegelförmig, ungefähr eben so hoch als breit, Pedalzone der Exumbrella ebenso hoch als die Lappenzone, beide zusammen ebenso hoch als die Kegelzone, Randlaupen eiförmig zugespitzt, ihre distalen Flügel sehmal, etwa 1/, so hoch als ihre proximalen Gallertstücke, die 8 Tentakellappen ebenso weit am Schirmrand vorspringend als die 8 Rhopalienlappen. Tentakel sehr stark, kegelförmig, so lang als die Schirmhöhe, an ihrer Basis halb so breit als die Randlappen.« Zum Uuterschiede von P. hyacinthina lässt sich noch hinzufügen, dass die Pedalien kurz elliptisch geformt sind und dass der äussere Ringmuskel (m m) breit und deutlich hervortritt wie bei P. reginae und P. mirabilis. Die letzteren beiden sind von P. dodevabostrycha leicht dadurch zu unterscheiden, dass bei ihnen rhopalare und tentakulare Lappen verschieden lang sm Schirmrand hervorragen. Das einzige mir vorliegende Exemular zeigte folgende Masze und Verhältnisse:

| М в е к е,                                       |        | Verhältnisse.                          |        |
|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|--------|
| Höhe von der Spitze bis zum Ende der Randlappen  | 65 mm  | Höhe zur Breite                        | 1,16:  |
| Höbe " " " " sur Ringferebe                      | 35 mm  | Randlappen zur Höhe                    | 1:4    |
| Höbe " • " " " sum Mundrand                      | 47 nm  | Höbe zur Tentskellänge                 | 1:1    |
| Höhe 11 19 14 per Ringmuskel                     | 39 nm  | Höhe zur Breite des Schirmkegels       | 1:1,3  |
| Höbe von der Kransfurche his zur Rhopelienspitze | 22 um  | Höhe des Schirmkegels zum Schirsekrenz | 1,17:1 |
| Höbe des Schirmkranzes                           | 30 mm  | Pedalzone zur Leppenzone               | 1:1    |
| Höbe der Pedalien                                | 16 mm  |                                        | 1      |
| , Randlappen                                     | 16 *** |                                        |        |
| Länge der Tentakein                              | 61 === |                                        | 1      |
| Breite in der Mitte der Pedalien                 | 56 *** |                                        |        |
| Grösste Breite über der Ringfurche               | 35 mes |                                        |        |
| Rhopalare                                        | 6 00   |                                        | 1      |
| Breite der Pedalien Tentacularo                  | 10 === |                                        | į.     |
| Höhe der Geneden                                 | 19 mm  |                                        | Ì      |
| Breite der Gonaden                               | 4      |                                        | 1      |

Vergleicht man die hier gefundenen Verhältnisse mit den oben für P. hysvinthina angegebenen, so zeigt sich, dass alle diess Verhältnisse auch für P. hysvinthina passen würden, dass sie also zur Artbestimmung unbrunchbar sind.

Besonders interessant war mir das von Chjerchia gesammelte Exemplar, weil sich an der Spitze noch ein Gallertzipfel (z) zeigte, in den sich die Magenhöhle als Rest eines Stielverschaften. Auchderen K. 4.

anorrea, acceptant at a

kanals fortsetzte. Daher ist es wahrscheinlich, dass auch Periphylla einen Generationswechsel durchmacht, ähnlich wie die nahe verwandte Nausithot, deren Abstammung von Spongicola neuerdings durch Lo Bian co entdeckt wurde (8, p. 876).

Ausserdem war dieses das einzige Exemplar, bei dem Geseblechtsorgame entwickelt waren (g.) Dieselbes schiumterten deutlich durcht die glashelte Schirragallerte hindurch, die nur in der Gegend des Ringmuskels getrülkt war. Jede der S Gonaden besteht aus einem Ringeren, dem Interrudius zugekohrten Schienkel und einem Rinzeren Sebenkel, der dem lingeren dieht anliegt unt unten ohne Grenze in diesen übergeitt. Die unsymmetrische Form der Gonaden, ebense wie der Umstand, dass je 2 im Interrudius zuhler zusammengereitekt sind, beweist deutlich die Zusammen gehringsbeit zu werer Gonaden zu einem Barz, dies einer einzigen bufeissenfrügen Gonade der bilberen March des werte einzigen bufeissenfrügen Gonade der bilberen Mentanen entsprieht. Die Schalt der Gonaden komut daher für den vermeintlichen Setrabligen Bau der Preiräuftlich nicht im Betracht.

Den genaneren anatomieken Bau von P. dedevokortyekt konnte ich nicht untersuchen, well das einige vorhundene Exemplar geschout verden musste. Leit will nur noch bemerken, dass die Gastrafilamente mir linger aber schmäler, mehr fadeuartig erschienen und dass die Tentakel hier deschälls solide sind, wie ich an Querchnitten nachwenen konnte. Daher ist annuelmen, dass ganz allgemein den Periphilline solide Tentakeln ungemen und dass die eutgegengesetzten Beolasehtungen Hacckel's durch ungänstige Erhaltung seines Materials zu erklären sind.

#### Periphylla und Nausithoë.

Andererseits ist auch Claus im Recht, wenn er die Besiehungen von Periphyllo zu Kossibie- hetout. Er wies sehou darauf hin, dass bei beiden Medusen die Randlappen einander entsprechen, dass bei beiden die Kranzfurche auftritt, von der 16 Radialfurchen ansgehen und dass die Lappentaschen bei beiden durch 16 Längeleisten nur mychl kommen gerheitt werden, so dass ein peripherischer Kingkunal zu Stande kommt. Dass bei Mousiköer desnou wie bei Periphylla Pelalien unterten, wurde vom Claus, der und Längdurchen erwähnt, nicht geung bervergehoben. Dech sind dieselben bei Mousikof punchate sowohl, wie auch bei einer neuen Art, die spitter beschrieben werden wird, sehr gat zu erkennen. Ferner zeigen Randkörper und Tentakeln das übervinstimmenden Bau bei beiden Thieren. Querschnitte durch Tentakeln von Nousikofe und Periphyla — selbstverständlich därfen nur ein Tentakelspitzen junger Ketmylare von letzterer zum Vergleich herungsogen werden – und kaum zu unterscheiden und auch die auffüllende Bildung des oberen abgeschnitten Theits der Entotermaxe, als Klapperweitt Har eck els -, findt ir Analogon bei Nousiköt. Auch in ihrer ganzen Haltung hat die lebende Periphylla, wie uns der Farbenkizze ersichtlich (Taf. I. Fig. I.) die grösste Abalthickeit int einer sehwimmenten Ninnishöt.

Wo bringen wir nun Periphylla unter, nachdem wir nachgewiesen haben, dass sie in naher Bezichung zu Stauromedusen ebenso wie zu Nausithoë steht, die verschiedenen Gruppen der acraspeden Medusen angehören? Den Tetraneralien oder viergliederigen Medusen, wie Hueckel will, können wir sie ebenso wenig zuzählen, wie den Octomeralien, zu denen Claus sie rechnet, weil sie in beiden Fällen von nahen Verwandten getrennt würde und das System doch verwandtschaftliche Beziehungen zum Ausdruck bringen soll. Die einfache Lösung dieser Frage ist, dass wir die Trennung in Tetranerulia und Octomerulia nufgeben, durch welche unnatürliche Gruppen gebildet werden und die auch auf ungenaue Anschauung sich stützt. Durch einen tetrameralen Körper lassen sich nämlich stets 4 Symmetriechenen legen, ebenso wie ein 6strahliger Polyp durch 6 derselben zerlegt werden kann. Eine 8 gliederige Meduse müsste demnach 8 Symmetrieebenen besitzen, was nicht vorkommt, da Mundrohr, Magen, Gastralfilamente und Gonaden wenigstens immer nach der Vierzahl angeordnet sind. Alle Medusen sind denmach als tetrameral aufzufassen, denu einzelne abnorme Pälle kommen dabei nicht in Betracht. Daraus ergiebt sich die Berechtigung, Tesseriden, Lucernariden, Charybdeiden, Periphylliden und Ephyropsiden zu einer einzigen Gruppe zu vereinigen, für welche ich den Namen Cathanmuta vorschlage. Diese wird den Semacostomen und Rhizostomen, die Claus als Acathammata zusammenfasst, gegenübergestellt und bildet mit ihnen zusammen die Legion der acraspeden Medusen.

#### Nausithoé, Kölliker.

Von der Gattung Nawishol ingen mir zwei Arten vor, von deuen ich die eine N. pourotot in Noap'e Nouservirt habe, während die undere von Ohierchia am 14. VIII. 1884 im pacifiachen Ossan östlich von den Carolinen erbeutet wurde. Letatere erwies sich als noue Art und wurde von mir Claus zu Ehren, der uns mit der specialleren Organisation von Nawisholsbekanst gemacht hat, N. Clausi benannt.

#### Nausithoë punctata Kölliker. (Taf. 111. Fig. 8. 9.)

Namidheë punctuta wurde zuletzt von Claus ansführlich beschrieben (5. 24 n. fl.); ich will daher hier nur einige Punkte hervorheben, auf die bei jener Beschriebung weniger Werth Vankiffen, Ankaben. K. 6. gelegt vurde, die mir aber wichtig erscheinen. Fig. 8 stell Namiske punestan in durchgelegte von obes gesehen dar. In der Mitte den der Leiben der Leibe

#### Nausithoë Clausi n. sp. (Taf. IV. Fig. 1, 2.)

Das einzige Exemplar, das ich untersuchen konnte, war bis auf die etwas geschrumpften Randlappen recht gut erhalten. Es wurde von Chierchia unter 156° OL. n. Gr. und 13° 30' NBr. östlich den Carolinen am 14. August 1884 gesammelt. Der Durchmesser des ganzen Thieres. die eingeschlageuen Randlappen nicht mit gerechnet, betrug 9 mm, der Durchmesser der Centralscheibe 5 mm, die Höbe 2,5 mm und die Breite der Pedalien 1,5 mm. Als neue Art ist die vorliegende Meduse charakterisirt durch die kleinen, wirklich punktförmigen Gonaden (g), die kaum 1/a so gross sind wie die einer gleich grossen N. punctata, ferner durch die deutlich erkennbaren Pedalien (p), durch die breite mit kräftigen Muskeln ausgestattete Tentakelbasis und endlich durch die niedrigen Randlappen. Diese waren sämmtlich nach innen geschlagen, lagen dem Schirmrande dicht un und waren noch etwas geschrumpft, so dass vielleicht ibre Form in der Figur nicht ganz richtig wiedergegeben ist. Auf der Oberseite (Fig. 1) sieht man durch die glasbelle Gallerte deutlich den 8seitigen Magen (m) mit den zahlreichen Gastralfilamenten (gf) und die punktartigen Gonaden (g) hindurchschinnnern. Die Unterseite (Fig. 2) zeigt die niedrigen, 3eckigen Randlappen, die nur 3mal so breit als hoch erscheinen, fernor den breiten Kranzmuskel (mc), der die ganze Subumbrella von den Randlappen bis zur Mitte der Gonaden bedeckt und nur von den kräftigen Teutakelbasen (bt) unterbrochen wird. Die Tentakeln sind wie bei N. punetata solide und an der Basis zu einem Knopf angeschwollen. Zu beiden Seiten dieses Knopfes treten die Wurzeln des inneren Tentakelmuskels (mt) auf. die wesentlich zur Verbreiterung der Tentakelbasis beitragen. Eine speciellere Untersuchung wurde nicht vorgenommen, da das einzige vorhandene Exemplar geschout werden musste.

Die Species diagnose für N. Clauss lautet demmeh: Schirm flach gewölbt, ½
so hoch als breit. Randhappen niedrig deckig, 3mal so breit als hoch, kaum — ¼
s des Schirmradius. Teutakeln mit stark verbreiterter Basis, so lang wie der Schirm-radius, Breite des Kranzmuskels — ¼
s. Gonaden sehr klein punktförnig mur ¼, so breit wie die Pedalien.

#### Nauphanta Haeckel.

Eine neue Art des interessanten Genus Nauphanda wurde bei der Expedition des »Vettor Pisani« in der Nacht vom 16. August 1884 im Osten der Caroline ngruppe unter 154° O. L. n. Gr. und 11° 30′ N. B. gefunden. Ich benenne dieselbe analog der einzigen bisher bekannten Art, der N. Challengeri Haeckel, Nauphanda Tehoris Planii.

#### Nauphanta Vettoris Pisani n. sp. (Taf. 111. Fig. 10.)

Da mir nur ein einziges wohl erhaltenes Exemplar dieser neuen Art vorliegt, kann ich nur eine äussere Beschreibung des seltenen Thieres geben. Es zeigte folgende Masze:

| Schirmdurchmesser    |       |       |     |     |     |      |      |  | 15 | $\mathbf{m}\mathbf{m}$ |
|----------------------|-------|-------|-----|-----|-----|------|------|--|----|------------------------|
| Durchmesser der Ce   | ntrab | che   | ibo |     |     |      |      |  | 10 | 2                      |
| Höhe                 |       |       |     |     |     |      |      |  | 9  | 2                      |
| Höhe des Lappenkra   | HZES  |       |     |     |     |      |      |  | 5  | 2                      |
| Höhe der Centralsch  | eibe  |       |     |     |     |      |      |  | 4  | 2                      |
| Breite der Tentakul: | arped | lalie | n i | n d | ler | M    | itte |  | 3  | >                      |
| Breite der Rhopalar  | pedal | ien   | in  | der | Ŋ   | litt | e    |  | 2  |                        |
| PP 4 3 1517          |       |       |     |     |     |      |      |  | -  |                        |

N. Venirè Fomi ist augeneichnet durch dieke Gallerte der Eunabrella, durch die nur undertlich Magen und Gestralkänsente (gd.) bindruckeinneren. Die Gestralsone ist nur weitg niefriger als der Schirmkranz und zeigt völlig glatte Eunabrella ohne Rabinfärrichen. Die 19 Petalfarchen undsson die kungleig erweiterten den ineuenfarriging of nondam (gd.) eugen daher die Rabpalarpedalien im oberen Theile ein. Dietalwirts weichen sie zu beiden Seiten des Rabpalarpedalien im oberen Theile ein. Dietalwirts weichen sie zu beiden Seiten des Gestralsons des Schirmstellen in Ernandiarpen der Petalen einen die Rabbalarpen sied illnicht deren von X. Challengeri, sie haben annährend die Petan eines gelichestigen Seiten bereit uns Kramzunsch, Gomaen und Marquel neuen sie gestralsons der Schirmstellen mit Kramzunsch, Gomaen und Marquel seines gelichestigen will his doch die gestralson der Gestralien. Erwähne der Weiter der Schirmstellen mit der Schirmstellen sieden der Schirmstellen der Schirmstellen der Schirmstellen der Schirmstellen sieden der Schirmstellen der Schirmstell

Von X. Challengeri unterscheidet eich X. Letwis Psomi durch die festere Gallerte der Centralscheibe und den Mangel der Radiaffurchen unf derselben, ferner durch niedrigeren Lappenkraus, der bei der het dreven 1/2, mal so hoch als die Gentralscheibe ist, während derselbe bei X. Challengeri die doppelte Hölte derselben erreicht. Demgemiss sind auch die Gonnden bei jener entsprechend klützer und mehr kagelig.

t Unterscheidende Merkmale zwischen N. Teterie Fosmi und N. polorie Fosse amzugeben, ist überflüssig, da dieser Autor averifellos eine Nassidos, wahrscheinlich soger N. punetat beschreidt und abbildet (8, p. 393—403). Ich will nar aufmerksam mechen auf die Form der Bandluppen, die 16 uurollbfändig gethellten Lappentaschen, die Insertion der Tentakeln und sie schmale Kramanskelzone, die Pew kon anch den Skizzer von Lieutenant Greely ganz

Vanhöffen, Akslephen. K. d.

charakteristisch für Nausihor wiedergegeben hat. Nausihor pundata scheint Fewkes nicht bekannt gewesen zu sein, sonst wäre er nicht durch die deutlichen Pedalfurchen verleitet worden, in der ihm übersandten Skizze eine Nauphanta zu erkennen.

Speciesaliagnose für X. Vettoris Pisaui; Schirm oben eingedrückt, Verhältnisvon Höhe zur Butest wis 3:6, Kramfurche tief, Gentzlascheite ohn Bladisfurchen. Schirmkrunz mit 8 schwicheren Bhopalar- und 8 stürkeren Tentakularpedalien. Saum der Randlappen in Form eins gleicheetigen Drieckt; Verhältnis der Höhe von Lappenkrunz und Centralscheite wis 5:4; Gomiden fat kugelig. Schirmbreite 15 mm, Höhe 9 mm. Pundert, Penfichelter Ovenn Schild den Caroli neu, 1:45 ° O. L. n. Gr. 11 ° 30° N. B. Chirerloix.

#### Atolla, Haeckel.

Der Genus Atolla, erst seit der Challengerexpedition bekannt, wird von Haeckel folgendermaszen charakterisirt (2, p. 94): "Ephyride mit 16-32 rudimentären Sinneskolben und ebenso vielen Tentakeln, mit 32-64 Randlappen und mit 64-128 Lappentaschen. Centralmagen durch 4 perradiale Gastralostien in einen Ringsinus geöffnet, von dessen Distalrande 16-32 breite teutakulare Kranzfurcheu abgeben und mit diesen alternirend ebenso viele rudimentäre Ocularkanäle. 8 getrennte adradiale Gonaden paarweise gruppirt, nicht in gleichen Abständen vertheilt." Das zuletzt angegebene Merkmal allein unterscheidet Atolla von Collaspis, Fewkes (3, p. 934) aber faud bei der Untersuchung zahlreicher Exemplare von Atolla aus dem Atlantischen Ocean solche, bei denen es schwer zu unterscheiden war, ob regelmässige Anordnung der Gonaden oder paarweise Gruppirung derselben vorlag und andere, bei denen die Gonaden einer Seite paarweise angeordnet, während sie anf der entgegengesetzten regelmässig zu liegen schienen. Daher glaubt er diesem Uuterschied keine weitero Bedeutung beilegen zu dürfen und fasst beide Gattungen als Atolla zusammen. Ich schliesse mich ihm darin an, schon ans dem Grunde, weil sicherlich besonders bei jungen Exemplaren noch die ursprüngliche Zussammengehörigkeit je zweier Gonaden sich häufig wird konstatiren lassen. Nur ein einziges hierher gehöriges Exemplar wurde bei der Planktonexpedition erbeutet, das ich trotz schlochter Erhaltung mit . 1tolla Bairdii Fewkes identificiren kanu.

#### Atolia Bairdii Fewkes. (Taf. IV, Fig. 3-9.)

Sillich von den Capverfaischen Inseln unter 21° 30° W. L. n. Gr. and 8° N. Mr. wurde diese interessante Meduse am 3. September 1889 bei einem Lage aus 4000 m Tiefe erbeutet. Das einzige Exemplar, wohl sehn zerfetzt in's Netz gebangt, hatte dann durch die Konservirung stark gelitten, da es völlig selwarz und brichig geworleu war, so dass eine einzeingebende Untereuchung numöglich wurde. Wie es auch Pewkes bei den meisten von ihm unternedten Stilchen konstatiste, so wur auch bei meissen der ganze Schirmmand durch die heltige Contraction des Krazumwichs med oben die Exzumwich aberüber geschlegen. In Fig. 3, die das Thier von oben gewehen dantellt, so gut es sich nach den besser erhaltenen Stellen rekonstrutten liess, sielt man dasselbe in der nach dem Konstruien liess, sielt man dasselbe in der nach dem Konstruien liess sielt mach

Lage. Die 42 Bandlappen (I), von denen je 2 ein Rhopalium (rh) umsehlissens, liegen dem Kriftiges Kramannskel (me) auf. Zwickend om Rhopalium (rh) umsehlissens, liegen dem Kriftiges kramannskel (me) auf. Zwickend om Rhopalpen-platine (rh) erkennen vir die keulen-Ernigi angesehvollene Basis der 21 nach innen zurückgeschlagenen Tentakeln, die sich über her uur durch seichte Purchen geterentaut Pelalien (pl.) berübertegen. Eine nur sehwach angelestetes Furche begrennt die Pelalzone med innen, wo eine völlig glatte Zone sich bis zur die Kriftigen (um) forsteat. Die letztere treunt den Schirmkram von der Centralscheibe (dic), deren Rand durch 21 Einkerbungen verziert ist. Die Decke der Centralscheibe war bei dem vorliegenden Ecomplex sersicht.

Auf der Unterseite (Fig. 4) füllt der durch 21 Nierenflecke verzierte starke inszere Kranzmusch (non) auf, der mit dem Septam des inneren Kranzmusch (noch abwechselnd gefüllet erscheint. Deide unschliesen die Zone der stark entwickelten Genaden, die hier aug nueinander gerfeickt und gefaltet mit stärken hervortretenden Ränderen erschienten. Aus der Mitte erfeltet sich das Munirolnt, welches bei dem vorliegenden Exemplare bis auf deu Granz bereicht war, so dass der Durchschnitt seiner Wandung (nar) deutlich die charakteristische Kreuzform erfennen. Bisch. Innerhalb desselben liegen zahlreide Gastraflännente (gr.), die ebenfalls nur unvollkommene Erkaltung zeigen. Fig. 5 stellt die eine Hälfte von "A. Baiefül von der Seite gewehen das, um das Verhältnis von folles nur Bereite zu versachsaltielten.

Der Schirmdurchmesser hatte eine Breite von 30 mm., wovon 10 mm auf den Schirmkranz und 10 mm jederseits auf die Centralscheibe kommen. Die geringe Breite der Centralscheibe, die noch mehr auffallen würde, wenn die Randlappen vollkommen erhalten wären, scheint ebenso wie die Form und Lage der Gonaden nasere Medase von Atolla Bairdii zu unterscheiden. Doch zweifle ich nicht, dass beides nur auf Rechnung des wenig günstigen Erhaltungszustandes jener zu setzen ist. Atolla Bairdii unterscheidet sich von Atolla Wywillei besonders durch die geringe Breite der Centralscheibe im Verhältniss zum Schirmkranz. Bei ersterer ist nämlich der Schirmkranz durch eine besondere glatte Zone verbreitert, die die Pedalien von der Kranzfurche trennt, während sie bei der letzteren fast bis zur Kranzfurche heranreichen. Atolla Verillii hat ebenfalls eine breite Centralscheibe, die fast die Tentakelpedalien berührt, doch erscheint diese Form durch die schmalen, langen Rhopalarpedalien gut charakterisirt. Atolla (Collaspis) Achillis ist durch die doppelte Anzahl der Radialfurchen auf der Centralscheibe, durch längeres Mundrohr, spitze Schirmlappen und stärkere Entwicklung von Sinneskolben und Rhopalarkanälen von den übrigen Arten verschieden. Jedenfalls aber ist es wünschenswerth, dass eine neue Untersuchung dieser interessanten Thiere an lebendem und gut konservirtem Material vorgenommen wird, da die bisher beobachteten Exemplare alle mehr oder weniger zerfetzt waren.

Trott der ungünstigene Erlahtung war es doch noch möglich, an Schnitten ein Bild vor specielleren Dyzanisation des Schirmmales un gewinnen. Es zeiget sich dabei, dies der Schirmzal ganz ühnlich wir bei Preipfuffer gehülder ist und nur durch die kolossele Ertwicklung der Maschen howeistelt. Ein Realisabenit turch einem Trottaket (§9. 8) liest erkeumen, dass der Tentaket (Q) völlig seible ist, am Grunde die charakteristische Einschnütung bestitz und auf der innen Seite von einem starket Muskel beleckt wird, der til exvisiehen der Gallerte der

Vanhöffen, Akalephen. K. d.

Exambrella (exa) und dem mächtigen Kranzmuskel (mc) mit 2 Wurzeln in einer Subumbrellartasche (bs sbu) entspringt. Das Epithel dieser letzteren ist dicht mit Nesselkapseln gespiekt und bildet ein ähuliches Nesselpolster wie bei Periphylla. Nur ist dieses bei Atolla uicht so stark entwickelt, weil die kräftigen Tentakelwurzeln (m t) den grössten Theil der Subumbrellartasche erfüllen. Die Lappentasche (bs.1) ragt noch ein Stück zwischen Tentakeluniskel (t) und Tentakel (t) herauf. Die Gallerte des Schirmkranzes (ex n), von festen Stützfasern durchzogen, ist von der weniger festen Gallerte der Centralscheibe durch die tiefe Ringfurche (sm) getreunt. Ueberall finden sich in der Gallerte dicht eingestreut jene rundlichen Kerne, die Max Schultze schon bei Aurelia (Medusa) aurita und Rhizostoma Cuvieri beobachtete und abbildete. (10.) Unterhalb der Ringfurche hängt als faltiger Sack an schmaler Brücke eine Gonade (g) herab. Von der Mugenwand eingeschlossen erkennt man im Querschuitt noch einige Gastralfilamente, die wesentlich deuselben Ban zeigen, wie er bei Periphylla geschildert wurde. Bei einem Radialschuitt durch einen Randlappen (Fig. 9) sieht man wiederum den mächtigen Kranzmuskel (su c), die Subumbrellartasche (bs sbu) mit einer Wurzel des Tentakelmuskels (mt), die Lappentasche (bs 1), die sich bis in den Randlappen fortsetzt, und ein Stück des basalen Tentakelknopfs (t). Die normale Lage der Organe im Querschnitt mit zurückgeschlagenen Tentakeln in schematischer Darstellung zeigt Pig. 6. Beim Horizontalschuitt durch den Schirmrand (Fig. 7) erkennt man, dass die Lappentaschen ebenso wie bei Periphyfla durch die hineinragenden Subumbrellartaschen mit den Wurzeln des inneren Teutakelmuskels in 3 getrennte Räume zerfallen, so dass wir auch hier das zunvollständige tangentiale Septuma Haeckel's wiederfinden. Atolla zeigt demnach so genaue Uebereinstimmung mit Periphylla im Ban des gesammten Schirmkranzes, dass wir darin einen weiteren Beweis für die Verwandtschaft und Zusammengehörigkeit der Periphylliden und Ephyropsiden erblicken müssen.

#### Pelagia Péron et Lesueur.

Die Guttung Polopie ist due einzige Scyphomuclassengattung, von der wir vissen, dass eine direkte Entircklung durchaundt, das aus dem Ei dans festeriend Zwichenform sich direkt die freischrimmende Ephyse entwickelt, die durch das Anfreten von Tentschen und den Anbiblium der Muurlorber zur jungen Melnes berauwichet. Alle Bilitigen Arrespechen, dieren Entwicklung bekannt ist, gehen durch terminale Abseluniung aus feststrauder Sopphischen betrevor. Die Angendasteine dersehen sind an die Kösten gebrunden und und die erwachte werden Melnes milieen sich in der Nike der Küsten halten, um ihre Brut an günstiger Stelle absetzen Küsten. Wilheren diese um gelepattieln um darch Strümungen Stertgeführt oder auch an sinzelnen durch treibendes Material verschleppten Swikéra sprosowal im freien Oesen anfreten können, treffen wir Polopie dort regelmäsig in allen ützwicklungsstudien zu. Sin allen gehört nach unserwer jetzigen Keuntsies der Melness in allen litree Entwicklungsstudien zum Plumbur; sie ist daher die einzige wahre arenspele Planktomonden.

Die bei der Planktonexpedition gesammelten Exemplare von Pelagin waren zum Theil schlecht erhalten, so dass nur einige davon bestimmt werden komnten. Sämmtliche in der

Nike der amerikmischen Kisten um 28. Juli, 29. Juli, 11. August und 11. Oktober erbenteten. Exemplare warezu Bestimunung niedt branchler. Diese 4 Exemplare blieben daher unbestimut, 8 anderes gehörten zu P. ploubavo und eins zu P. proba. In Betreff der Verbreitung und Beschreibung der Pelagiansteu verweise ich auf melne Untersuchungen über semacostomo und rhünztomen Medunen. (III.)

#### P. phosphora. Haeckel.

Von den 8 vorhandeuen Exemplaren wurden 4 miter  $32^{\circ}$  30 °w. L. n. Gr. und  $26^{\circ}$  20 ·n. Be. un 32 - 32 - 3 August 1889, 2 andere unter  $29^{\circ}$  50 °w. L. und 18 °s 20 °n. Ba. 26. August 1889, 1 an 2. September 1889 unter  $22^{\circ}$  10 °w. L. und  $10^{\circ}$  13 °n. Br. und 1 °a. 26. August 1889, 1 an 2. September 1889 unter  $22^{\circ}$  10 °w. L. und  $10^{\circ}$  13 °n. Br. geanment De belette Exemplare von 26 (8). In the coine Schründerite von 33 und 35 mm, die 10he des Mundenbers ergals 8 mm und die Länge der wohl nieit ganz erlatheren Munderne 28 - 30 mm. Die Nesselber unter ziegten den für P, plosphore charakteristischen Bau. Sie beteken zienlich diecht stehend die ganze Exumberle, sind rundlich, häben bei ehnen Næenplar von 35 mm einen Durchenen von  $V_{k-1}$  nm und sind senkrecht zu einem Längskamm dielet quergefaltet, vie dertlich an den besser rechtenen Stückern au Konstatiere var. Sumutliche Exemplare wurden in der Nähe der Ga pverdischen 1 urseln gefangen, einem Gebiert des athantischen Oceans, in den P, phosphore sechen Grüber in größener Megepn beschachet wurde.

#### P. peria. Haeckel.

P. pedu wurde in uur einem Esemplar mater 7° w. L. n. Gr. and 58° 30° n. lbr. niciliair von den Hebriden au 19. Juli 1889 «Justet. Be Schirmbeite desemben betrug bei eingeschiagenen Bandlappen gemessen 28 mm, die Höhe 12 mm; das Mandredur war met num hang und die nicht vollständig erhaltenen Mandrume massen 19 mm. Ramdliche Kesselwarzen beleckten den Schirm dieht von Rand bis zum Schoitel. Im oberen Drittel des Schirms wurden sig grösser, as dass sie im Scheitel 1 mm und darüber im Durchmesser hatten, wilhend sie in der Nike des Randes nur halb so gross waren. Dieselben reschiesen als völlig glatte Warzen, ohne jede Falung, sind alse von deem bei P. nerfoless und P. plendere licht zu unterscheiden. Dass wir es hier mit der für die enropiische Westkiete charakterischen P. perte zu thun haben, beweist ausser der eigenartigen Form der Nesselwarzen noch der hoch-gewölte Schirm und das kurze Mandrohr.

#### Jugendstadien von Pelagia.

Ausser den elen erwähnten erwachsenen Exemplaren wurden nech einige Jugendstadien von Petagien gefunden, die sich der Art nach nicht genauer bestimmen lassen, hier aber der Vollständigkeit wegen erwähnt werden missen. Es sind folgende:

1 Ephysos Pl. 57 am 22./8. 89 mater 26° 20′ n. Br., 32° 30′ w. L. n. Gr., zwischen Azoreu 1 junge Pelogia Pl. 58 am 23./8. 89 mater 25° 30′ n. B., 31° 25′ w. L. n. Gr. 1 mid Cap Verden.

Vanhöffen, Alalephen. K. d.

1 Ephyra J.N. 150, 2./9. 89 unter 10° n. Br., 22° w. L. n. Gr., südlich von den Cap Verden. 1 Ephyra J.N. 261, 16./10. 89 unter 20° 30′ n. Br., 37° 40′ w. L. n. Gr., in der Mitte zwischen den Azoren und Para.

1 Ephyra N.J. 274, 29./10. 89 unter 43° 30' n. Br., 18° w. L. n. Gr., nordöstlich von den Azoren. Nach der allgemeinen Verbreitung der Pelagiaurten zu urtheilen, gehören alle diese

Exemplare zu P. plosphora Hacekel.

#### Das System der Acraspeden Medusen.

Schon oben wurde durch die Beobnethung, dass bei sämmtlichen Acraspeden Mottene unt 4 Symmetrischeeme auftreten und ferner durch den Nachweis der nahen Verwaußtebart von Periphylle mit Somensechnen sovolh wie mit Nimelbe und Atolle geseigt, dass die Trennung der Aerospechen in Octomerkie und Termenorkie underschitigt ist und unnatürliche Gruppen bildet. Demnach halte ich es für nothwendig, diese Trennung aufzugeben und die Familien der Charphétiche, Loercarichen, Loercarichen, Begeinber, aus Gruppe der Loercarichen, alle, bei dennn sich noch die 4 Septalkinoten methveisen lassen, zur Gruppe der Loerkmunste zu vereinigen. Ihnen gegenüber gestellt wird die Gruppe der Loerkmunste von Citaux, die sie Somensemen um Biktionsom umfast. Abgeschen von den Auftreten der Verwachungsfensten til die Gruppe der Loefsmunsten under Loerkmunsten und sie Gruppe der Loefsmunsten und den Leinschen und ein die Gruppe der Loefsmunsten und der Loerkmunsten und den Loerkmunsten und den Leinschen und einfiche Munstöffung, während die Loerkmunste lauge Mundarue und hohbe Teutskehn lunde einfiche Munstöffung, während die Loerkmunste

Die Gruppe der Cofenanust, die um hier specialte beschäftigt, gliedert sich dann vieder in zwei lebiener Abtheibungen, die ich, je nachbene in besonderer Schrimkrame ausgebildet ist oder nicht, als Coronate oder forovouste unterscheide. Texte der auffallenden Ueberinstimmung beider Abtheilungen im Bau des Magens, in der Ahlage der Geschlechtsorgaus, der Teutakot und Rhopalen, werüber uns am schönsten die vermittehale Form Prijufula Aufklirung gleit, markirt sich dech das Auftreten der Ringfurche und des Lappenkrauzes zu deutlich, um unberfleicheitigt zu heilen.

Wenn ich unter deu Name Inorawots die Familien der (Unspheiden, Incernarius, Deportein und Secretien masmurfanes, so bleibt dabei m beeteken, ob auch die Unspheiden wirklich hierber gekören. Während die übrigen Familien unter einander enge Beziehungen zeigen und Verwandtschaft mit den Gemotien erkennen lassen, die ihrereite wieder zur Gruppe der Joshamosteh Limiberthinven, haben die Chraftonder oder Glüssenbessen einen so eigenrach abweichenden Bau, dass eich fat geneigt würe, sie als besondere Gruppe zu betruchten, koordinirt denen der Gulbandstung Archamosten.

Die Coronaten setzen sich aus den Familien der Periphylliden und Ephyropoiden zusammen, letztere zerfallen wieder in Nausithoiden mit einfachen und Lineryiden mit verästelten Lappentasehen.

Das System der Acraspedoten würde sich denmach folgendermaszen gestalten:

#### Acraspedae Geg.

- L Cathammata, mit Verwachsungsleisten oder Septalknoten, mit soliden Tentakeln und einfachem Mundrohr, ohne Mundarme.
  - a. Incoronata, ohne Kranzfurche und Lappenkranz

Procharagma. Procharybdis.

Tamova.

Chirodropus.

Haliclystus.

Lucernaria. Halicyathus.

Craterolophus.

Lipkea (C. Vogt): (12) Depastrella.

Depastrum. Tessera.

Tesserantha.

b. Coronata mit (mehr oder weniger deutlicher) Ringfurche und Lappenkranz Pericolps.

Perierypta. Peripalma. Periphylla.

Palephyra.

Ephyropsis (Claus). \*) Nausicaa.

Nansithoë.

Nameithoutse
Nampino...

Ephyroides (Fewkes). 
Namphantopsis (Fewkes). 
Atolla.

Linearth.
Linerges.

<sup>\*)</sup> Das Genus Ephyropsis wurde von Claus durch Zusammenziehung des Genera Ephyra und Zosephyra geschaffen; die Genera Ephyroides und Nouphantopsie wurden von Fawkes im Report on the Mediane collected by the X. 5, Fish Commission Steamer \*ALEATROSS\* in the Region of the Golf Strom in 1883 - 1884\* guerat beachrieben.

Vanhöffen, Akalephen. K. d.

- Acathammata ohne Septalknoten mit hohlen Tentakeln, wenn solche überhaupt vorhanden siml, und langen Mundarmen.
  - a. Semacostomata.
  - b. Rhizostomata.

#### Die geographische Verbreitung der Cathammata. (Dazu eine Karte.)

Obvohl unsere Kenntniss der Cubnossote erst neueren Detums ist, da der gröster Theil derselben in Har eke k 1st Mongraphie der Medneuer num erstem Male beschrichen wurde, so machte ich doch den Versuch, auch die Arten dieser Meinsengruppe, in ähnlicher Weise, wis die Srihlver für die Somsovieuer und Ritionsbewer gelanh halte, nach hirra Fundsten zu ordnen und ihre Vertheilung auf einer Karte zu verzuschaulichen. Auch hier zeigte sich eines om anfallende Regelmissigkeit in der Verbreitung der Medneun, dass ich dieselbe nicht für zufälligt, d. h. nur durch die mehr eier weiniger genaue Erforschung gewisser Gehelte belängt halten kann, sondern genügt bm, den Grund dafür in der Nattr der Thiere selbet zu erkennen. Dabeit war es zweckniesieg, die Cherybeisien von den Brügen flowronden zu trennen, nicht allein here eigenthümlichen Organisation wegen, sondern auch weil sie ihren eigenen Verbreitungsbezirk kalsen und die Brügen flowronden in den warmen Merven zu vertreten scheinen.

#### Cathammata des Atlantischen Oceans.

Charybdeidae.

Incoronata (exkl. Charybdeidae). Coronata.

Charybdea marsupialis.

1. Mittelmeer.
Lucernario camponulata.

Peripalma corona. Nansicaa phaeacum. Nausithoë punctata.

#### 2. Westküste von Europa.

Depastrum cyathiforme, Haliclystus octoradiatus, Lucernaria quadricornis, Lucernaria campanulata. Craterolophus Tethys,

Lipkea ruspoliana.

Periphylla hyacinthina.

#### 3. Ostküste von Nordamerika.

Haliclystus salpinx. Periphylla hyacinthina.
— auricula. — lumnilis.
Lucernaria quadricornis. Nauphantopsis Diomedeae.
— pyramidalis.
Halicyathus platypus. Atolla Bairdii.

yathus platypus. Atolla Bairdii. - lagena. - Verillii.

Charybdeidae. Incoronata. Coronata. 4. Westküste von Afrika. Charybdea alata. Depastrella carduclla. Periphylla hyacinthina. Charybdea obeliscus. Atolla Bairdii. Nauphanta Challengeri. murrayana. Chirodropus gorilla. Liniscus ornithopterus. palmatus. sandalopterus. - cyamopterus. 5. Antillenmeer. Charybdea pyranis, Linerges mercurins. Tamova prismatica. pegasus. Linuche unguiculata. vesiculata. 6. Ostküste von Südamerika. Tamoya haplonema.

#### Cathammata des indischen Oceans.

Chiropsalmus quadrigatus. Palephyra antiqua. - primigenia. Linerges aquila.

Chiropsalmus quadrimanus.

#### Cathammata des Pacifischen Oceans

#### 1. Westküste von Nordamerika.

2. Ostküste von Asien. Procharagma prototypus. Ephyropsis (Zonephyra) aurea. zonaria. Procharybdis tetraptera. pelagica. Charybdea philippina. Linerges draco. Tamoya bursaria. 3. Westküste von Südamerika.

Tesseruntha connectens. Periphylla dodecabostrycha. Linantha lunulata. Vanhöffen, Akalenben. K. d.

Charybdeidae.

Incoronata.

Coronata.

#### 4. Australische Küste und Inselgebiet.

Procharybilis flagellata.

— euboides.

Pericrypta galea.

— campana.

Tamoya gargantua. Charybdea Rastoni.

Periphylla mirabilis, Ephyropsis(Ephyra)prometor, Nauphanta Vettoris Pisani, Nausithoë Clausi,

#### Cathammata des Antarktischen Oceans.

Tessera princeps.

Pericolpa quadrigata.
Periphylla regina.
Atolla (Collaspis) Achillis.
Atolla Wywillei.

#### Cathammata des Arktischen Oceans.

Lucernaria infundibulum.

(Nauphanta polaris Fewkes).

Nausithoë sp.

Wir ersehen aus dieser Zusammenstellung, dass die Lufsbossetz im nörlichen Theil des purifichen Occasu und an der ganzen Wecklüste Nord am er iks ablen, dass die Ephyopsöden durch sämmtliche Zoosu verbreitet sind, wem auch in den arktischen und antarktüschen Gebiet nur einzelne Vertreter derselben sich finden, die vielleicht durch Moeresströmungen verschlieppt wurden, wie ich dieses z. B. für die hoch nach Norden beraufgehende Prinjaful speriodius ausschlasse. Die Zurgeheirden dagegeng gehören fact aussehliesslich dem varmen Merenn an, der Zone system 30° nördlicher und 30° sällicher Breite und rus fallen Üzurghein aussenden supisität steigt etwas nördlicher bis im Mittelmere herauf. Die übrigen hovensweta aber fehlen dieser Zone mit alleniger Aussahme von Depastelle sondelut; sie sich übeher nur aus dem Mittelmer, dem nördlichen Atlantischen Ocean bis ims Eissner und durch 2 Vertreter aus den entsprechenden Betreite der sällichen Erkhälfte bekehen Zone.

Wiederum zeigt sich uwerkennhar der hervorragende Einflass der Meersattfaumgen auf die Vertheilung der Mednson. Dieselben geben nicht allein Außehluss über die weite Verbreitung einzelner Formen, "owie über die diehte Anhäufung der verschiedensten Arten in gerissen Gebieten, soudern sie erkliteren auch das Auftreten einzelner, gewissermaszen verspreugter Formen in Gebieten, die von dem Gress über Verwanden gemieden werden, der on den Gress ihrer Verwanden gemieden werden.

So gehören die Charybleichen völlig dem Gebiet der Aequatorialströmungen an, die, tief an der Oatküste Braxiliens herubstreichend, die Westküste Südafrikas berühren, andererseits aber auch die Südküste Australiens erwärmen und so das Auftreten der am weitesten nach Siden vorgebruggene Fornen begreiffielt unchen. Die nörflichste Forn aber, Charphien ansonpiele ist mit des sädlichen Arten darch eine Meerestrünung verbauden, die von der Westläde Afrikas durch die Strasse von Gibraltar in's Mittelmeer führt. Die außeren Inovanien der nördlichen Hensiphäre gehören ausschliestlich zum Gebeit des Golfstemes und der nach der Westläste Afrika henlacksigende Act dieser Strömung seheint mit das vereinzelle Auftreten der oben erwähnten Depostelle verleidelt von den Canaren zu erklären. Die beiden Arten der sädlichen Hennisphäre, die Toweisrien gebiern wiederum dersetten Strömung an, obwohl sie völlig vereinzelt, durch weite Meere getreunt zu sein scheinen. Tesernala cansocces auch sich im nörüchlichen Stamme der nüchtigen Altantischen Trift, deren sädlicher Arm am das Cap Horn herum bis zu den Kerguelen hinstreicht, wo Tessera princes erbestet wurde.

Wesiger deutlich liest sich die Vertheilung der in allen Zonen beobachteten (zwosenst liereschen, da vie einstevelen mat die Verbertung, nicht die Heinstabelsche der einzelnen Arten kennen. Wohl ist es sehr wahrrebeinlich, dass anch diese Medusen au engere Gebiete gebunden sind, aber weithin durch die Stömungen und Gegennelen verschleppt werben, die hern Lebenbedingungen nicht mehr entsprechen, wo eis dennach nicht Plass fassen können. Erst nach gemanerer Bekanntschaft mit der Kauricklung und den Leben der Gebomssots wird sich abo— wenn nam von den festitizenden Formen absieht — übre Ortsangehörigkeit feststellen basen, 
sintwellen missen wir uns mit einer allgemeinen Orienfurung über hier Verbreitung begenfigen.

Vanhöffen, Akalephen, K. d.

#### Litteraturverzeichniss.

- 1. Hackel, System der Medusen. Th. L. Jena 1880.
- 2. Haeckel, System der Medusen. Th. II. Die Tiefseemedusen der Challengerexpedition 1881.
- Fewkee, Report on the Medanse collected by the N. S. Fish Commission Steamer Albatroses in the region of the Gulf Stream in 1893-1884.
- Götte, Verseichniss der Medusen, welche von Dr. Sander, Stabaarst auf S. M. S. »Prins Adalbert», genanunelt wurden. Sitsungeberichte der königt. Preussischen Akademie der Wissenschaften Bd. XXXIV. Berlin 1886.
- 5. Claus, Untersuchungen über die Organisation und Entwickelung der Medusen. Prag und Leipzig 1893.
- Mertens und Brandt, Ausführliche Beschreibung der von C. H. Mertens auf seiner Weltumsegelung beobachteten Schirmquallen. Mem. Acad. St. Pétersby. 6. Ser. Tom. 4. Sc. Natur. Tom. 2. 1838 p. 257—411.
- 7. Kittlitz, Denkwirdigkeiten einer Reise nach dem Russischen Amerika, nach Micronesien und durch Kantsehatas. Getha 1858.
- 8. Lo Bianco and P. Mayer, Spengicela and Namithei. Zool. Ans. Jahrg. 1890. N. 351.
- 9. Fewkoo, Report on the Medusse collected by the Lady Franklin Bay Expedition, Lieut. A. W. Greely com-
- manding. The Lady Franklin Bay Expedition Appendix XI.

  10. M. Schultze, "Ueber den Bau der Gallertachelbe der Meduzen«. Archiv für Anatomie, Physiologie und wissen-
- schaftliche Medizin, hersaugegeben von Joh. Müller, Jahrgang 1856. p. 311-321. Taf. X1 und XII.

  11. Vanhöffen, Untermohungen über Semacostomo und Rhizostome Medmen. Bibliotheca zoologica hersaugegeben
- von R. Lenckart and C. Chun. Cassel 1889. Heft 3.
- Yogt, Sur un nouveau genre de médasaire sessile, Lipkea Respoliana C. V. Arch. Sc. Physiq. Nat. Genève (3)
   t. 16 p. 356-362 and Mess. Inst. Nat. Genèvois t. 17. 1887. 53 pp.

#### Erklärung der Tafeln.

#### Taf. I.

- Fig. 1. Periphylla hyacinthian, mach einer an Bord dos «National» was Marinemaler Herrn R. Eschke entworfenen Farbenskizze gezeichnet.
- Fig. 2. Das in Fig. 1 nach dem Leben dargestellte Exemplar als Spirituspraparat in deppelter Grösse.
- Fig. 3, Gefässsystem von P. hyacinthina.
- Fig. 4. Radialschnitt durch den Schirmrand und einen Tentakel.
- Fig. 5. Länguschnitt durch P. hyacinthina im Perradius.
- zwischen Adrudius und Interredius
- Fig. 7. Horizontalschnitt durch Pedalien und Sobumbrellartasches.
- Fig. 8. durch die Tentakelwurzel.
- Fig. 9. durch den Pedalienkrans. Fig. 10. Lappenkrans von innen mit dem Kranzmuskel.

#### Tat. II.

- Fig. 1. Periphylla dodecabestrycha in natürlicher Grösse. Fig. 2. Subumbrella von P. dodecabustrychs mit Kranzmuskel, Deltamuskeln, Gonnden und zurückgeschlagenen
- Mundrohr.
- Fig. 3. Schirmhöhle und Gastralhöhle von P. hyacinthina nach Entfernung des Mandrobre, Fig. 4. Theil des Nesselpolsters einer Subumbrellartasche von P. hyacinthina,
- Fig. 5. Horizontalschoitt durch eine Tänjole mit den Gastralfilamenten im obersten Drittel des Schirmkegels.
- Fig. 6, 7, 8, Epithel dar Gastralfilamente,

#### Taf. III.

- Fig. 1. Radialschnitt durch ein Rhopalium von P. byncinthina,
- Fig. 2. Horizentalschnitt durch ein Rhopaljum in der Mitte,
- Fig. 3. Theil des in Fig. 2 dargestellten Sinnesepithels starker vergrissert.
- Fig. 4. Querschnitt durch den Tentakel einer jungen P. hyacinthina. Fig. 5, 6, 7. Horizontalschnitte durch einen Randlappen von P. hyacinthins.
- Fig. 8. Naunithoë punctata in durchfallenden Lichte von oben.
- Fig. 9. Radialschuitt durch einen Teutakel von N. punctata.
- Fig. 10. Nanphanta Vattoria Pinanl in doppelter Grome.

Vashöffan, Akalephen. K. d.

#### Taf. 1V.

- Fig. 1. Nansithnë Clausi van aben.
- Fig. 2. Nausithnë Clausi von nuten.

Stützlamelle.

Magen.

- Fig. 3. Atnila Bairdii van oben in fast doppelter Grösse,
- Fig. 4. Dieselbe van unten.
- Fig. 5. Atolla Bairdii durebschnitten von der Seite.
- Fig. 6. Schnitt durch Atulla Bairdii schematisch, links ist ein Tentakel, rechts ein Randlappen getroffen.
- Fig. 7. Horizontalschnitt durch den Schirmrand.
- Fig. 8. Radialschnitt durch den Schirmrand is der Richtung eines Tentakels. Fig. 9. Radialschnitt durch den Schirmrand in der Richtung eines Randlappens.

### Bedeutung der Buchstaben.

Tentakelpedalien.

Gallertzipfel mit Stielcanal.

| be av.    | Avelartarche.       | 200. | Krauzmuskel.          |
|-----------|---------------------|------|-----------------------|
| ba L      | Lappentasche.       | mee. | äusserer Kranzmunkel. |
| be abu.   | Subumbrellartasche, | mei, | innerer Kranzmuskel.  |
| be v.     | Velartaeche,        | md.  | Deltamuskel.          |
| ы.        | Tentakelbasis,      | mm.  | Ringmuskel.           |
| cav. sbu. | Schirmhöhle,        | mr.  | Mundrohr.             |
| el.       | Lappeneanal,        | mt.  | Tentakelmuskel.       |
| et.       | Septalknoten.       | n,   | Nesselkapseln.        |
| d.        | Drüsenzellen,       | p.   | Pedalien,             |
| de.       | Centralicheibe.     | p.k. | Pigmentkörper.        |
| ect.      | Ectoderss.          | rh.  | Rhopalien,            |
| ent.      | Entoderm.           | rp.  | Rhapalarpedalien.     |
| exu.      | Exumbrello.         | 60.  | Ringvinus.            |
| g.        | Gonaden.            | agt. | Subgenitalhöble.      |
| gf.       | Gastralfilamente.   | PH1. | Ringfurche.           |
| gh.       | Gastralhöhle.       | ap.  | Pedalfurche.          |
| go.       | Gastraloution.      | t.   | Tentakel.             |
| 1.        | Randlappen.         | tn.  | Taninle.              |
|           |                     |      |                       |

# Nachtrag zu den Akalephen der Plankton-Expedition

Dr. Ernst Vanhöffen, Kiel, Zoologisches Institut.

Unter den bei der Plankton-Expedition erbeuteten Craspedeten sowie bei Durchanchung er letzten quantitativen Plankton-Expedition erbeuteten den eine zeraspele Medissen gründend, die ich zur Ergünzung meines früheren Berichts noch erwähnen muss. Es handelt sich dabei nur un kleine Fornen, Namisber junction und Elphyren von Pfeligie, von denen allein die letztenism des iggenfüllen Pfanktouthiere in Bertzelt kommen, Ja Namisber ju durch ihren Geneman-wechsel mit Sjongioda frühetzie an die Kütte resp. an den Meeresboden gebrunden ist. Namis-pussetats (M. (Fat. III. Fig. 9) wurde durch die Plankton-Expedition zum erstem Male an der Nordoutkiste Südamerikas, von der Mündung des Amanouenstromes bis zum Kap S. Roque und bei Penandoo Noronha nacigweissen. Die genuteren Pfendrote sind:

```
Naucithe punctuta, Köll.

je ein Exemplar.

J. N. 213 I. I. X. 89 uster 5' 18' 8. Br., 27' 90' W. L.

Pl. 101 20. IX. 89 . 1' 42 8. Br., 38' 0' W. L.

J. N. 232 II. IX. 89 . 1' 42 8. Br., 38' 0' W. L.

J. N. 232 II. IX. 89 . 0' 22' 8. Br., 48' 95' W. L.

J. N. 243 3. IX. 89 . 0' 40' N. Br., 45' 36' W. L.
```

Bei 2 Exemplaren, denen vom 16. und 21. September, erechienen die Gonaden nicht Rugelrund, sondern verlängert wie bei Nawsies, was geloch volls har auf beginnende Entherrung des Inhalts oder Zeudrücken der Gonaden zurückraführen ist. Verher war Namstels panente nur aus dem Mittelmer, erwentell aus dem blöchten Norden, von Discovery Harbors 2014. N. Br., 65' 45' W. L. durch eins Skizze von Greel y bekannt, die von Few & es als Noupkante poderie publicht vurule (vgl. Akathenbun der Plankton-Expelition, p. 130').

Ephyren von Pelagien wurden ausser den schon früher (Akalephen der Plankton-Expedition, p. 19) erwähnten noch an den folgenden Fundorten erbeutet:

Im Ganzen wurden Pelagien demnach an 15 Tagen erbeutet. Am 22. und 26. Augest und 16. Oktober wurden alte und junge Pelagien reng. Ephyren zusammen gefangen. Bechnet man dann noch die beiden Fänge vom 4. und 11. August, von denen der erste eine Ephyren, dass in der Zone zwischen Acyren und Kap Verden, zwischen 15' und 40' N. Br., alle möglichen Stadien von Ephyren bis zu newrabenen Pelagien gelichezitig andreten. Nörtlich dieser Zone wurden nur Erwachenen, shällch davon nur Jugendstadien gefunden. Ich konstatire bier und die Thatsche, chan irgend welche Schläuse daraus zu zieben, da die Bedvaktungen zu spärlich sind und frührer nicht vorliegen. Man begnütge eich zusätzig auch genügen spärlich sind und frührer nicht vorliegen. Man begnütge eich mist damit, einige sehöre Esemphers für die Konservirung betraus zu sureben, dannen Vorknumen junger

Vanhöffen, Die Akalephen. K. d.

und alter Thiere zu achten. Aus eigener Erfshrung kann ich noch mittheilen, dass ich bei der Rückkehr aus Grönland vom 23. bis 25. September 93 zwischen 57° bis 58° N. Br. und 22° bis 29° W. L. einen Pelagienschwarm antraf, der aus allen möglichen Stadien zwischen ganz grossen, erwachsenen und kleinen Thieren, alberdings ohne Ephyren, sich zusammensetzte. Mit dem kleinen Planktonuetz von nur 25 cm Durchmesser, welches ich kurze Zeit (wenige Minnten) hinter dem sehnell fahrenden Schiff nachschleppen liess, wurden am 23. September Abends 17 kleine Medusen gefangen. Grössere Thiere entgehen leicht dem Netz, da sie au den Rand anstossen und dann von der Strömung fertgerissen werden. Dagegen hätten Ephyren aller Wahrscheinlichkeit nach gefangen werden müssen, wenn sie vorhanden gewesen wären. Als ich einen zweiten Fang zu machen versuchte, ging das Netz verloren, da die Leine für schnelle Fahrt nicht fest genug war. Das massenhafte Erscheinen von Pelagia, 3 Tage lang, machte mir den Eindruck, als ob wir durch einen Pelagienzug, der vielleicht einem Arm des Golfstromes folgte, der Länge nach hindurchsegelten. In den meisten Fällen, wo Pelagien gefangen wurden, ich denke speciell an die Expeditien des »Vettor Pisani«, ferner an eine Notiz des Fürsten Albert von Menaco 1) - wurden sie in grosser Zahl beobachtet. Einzelne Thiere fallen ia auch nicht auf. Pelagia scheint sich demnach selbst im offenen Meer in Schwärmen zu halten. Während aber Fürst Albert von Menaco hervorhebt, dass Pelagia nur in der Nacht an der Oberfläche erscheint, am Tage aber in Tiefen von 30 m etwa herabsteigt, habe ich den oben erwähnten Schwarm, allerdings bei trübem, regnerischem Wetter, am Tage beobachtet und zahlreiche Thiere von Bord aus mit dem Handnetz gefangen. Am Abend sah man die grossen Thiere als Feuerkugeln hinter dem Schiff aufleuchten, wenn sie von dem Kielwasser umhergewirbelt wurden. Doch nicht allein die Unterseite, wie Fürst Albert hervorhebt, sondern auch die Oberseite kann gelegentlich leuchten. Von mehreren Pelagien, die schon einige Zeit in verdünnter Chromsäure gelegen hatten, sodass ich die Konservirung beendet glaubte, leuchtete die eine stark mit einem Theile der Oberseite, die so eng der Glaswand angepresst war, dass die Konservirungsflüssigkeit keinen Zutritt gefunden hatte.

Anhangsweise labe ich noch ein kleines meduserartiges Wesen zu erwähnen aus Plauktong Nr. 20 vom 29. Juli 19 ödirch von Neu-Pundlan utner 43 km. Lu md 50 °N. Bl. Der flaches Schirm des grösetne Exemplare ist 0,329 mm breit, kreierund mit 8 halbtreisförmignen 0,056 mm heben Randlappen. Even benachbart Randlappen werden durch 2 grosse frei benechbart Randlappen nerden durch 2 grosse frei benerberburt Randlappen merden durch 2 grosse 10,113 mm breiter Mund. Diesem umgeleit, durch eine hellene Zone getrennt, an der Stubumberble ein dunkte wegen dicht gedreingter Zellkerne undurchsichtigter Ring von 0,167 mm Durchausser, führ dem ein Kingkans zu verlaufen sehrint. Der ganne Organismus, von dem nar 40 Exemplare in dem sehr volumindene Plauktonfang gesühlt wurden, itz zu wenig entwickelt, um klausificit werden zu können, da alle charakteristischen Merkmale wie Rhepalien oder Ocellen, Tentakeln, Ellyrlaphappen, Nosselbellen und Gastrafilkanente fehlst

Sur les recherches zoologiques poursuivies durant la seconds campagne scientifique de L'HREXDELLE. Compt. Rend. CIV., p. 452-454, 1887.

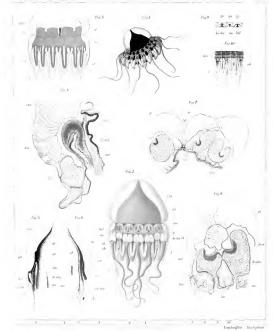



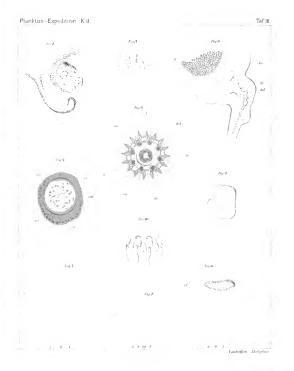

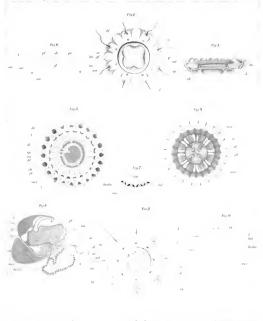

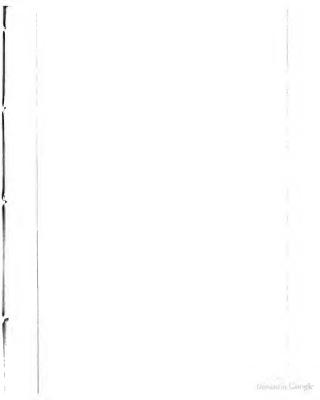

Die

# Plankton-Expedition

und

# Haeckels Darwinismus.

Ueber einige Aufgaben und Ziele der beschreibenden Naturwissenschaften.

Von

#### Victor Hensen.

Professor in Kiel.

Mit 2 Steindrucktafeln. Preis elegant brochirt M. 3 .--- .

Diese erste z. Z. einem grösseren Leserkreise dargebotene Veröffentlichung dürfte als Entgegunung auf die Haeckel'sche Schrift: "Plankton-Studien", in der er die Expedition schon vor der Bekanntgabe ihrer Ergebnisse in Misskredit zu bringen versucht, auch jetzt noch von hohen Intervess sein.

Unter der Presse befindet sich:

Das

# Pflanzenleben der Hochsee.

 $v_{on}$ 

#### Dr. Franz Schütt,

Privatdocent an der Universität Kiel.

Ca. 5 Bogeu Quartformat. — Preis noch nicht festgestellt.

# Lipsius & Tischer in Kiel und Leipzig

ist ferner erschienen:

- Die Heimat. Monatsschrift des Vereins zur Pflege der Natur- und Landeskunde in Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck. Jahrgang 1. 1891, 12 Hefte, 3 M. Jahrgang 1892 im Erscheinen.
- Hensen, Victor, Professor in Kiel. Die Plankton-Expedition und Haeckel's Darwinismus.

  Ueber einige Aufguben und Ziele der beschreibenden Naturwissenschaften. Mit 12 Tafeln

  Mit 2. Tafeln

  Mit 2. Tafeln
- Junge, Friedr., Hauptlehrer in Kiel, Naturgeschichte. Erster Theil: Der Dorfteich als Lebensgemeinschaft, nebst einer Abhandlung über Ziel und Verfahren des naturgeschichtlichen Unterrichts. Zweite verbesserte und vernehrte Auflage.
  - M. 2.80; gut gehunden M. 3.60. Zweiter Theil; Die Kniturwesen der deutschen Heimat. Eine Lebensgemeinschaft um den Menschen.
- Erste Abtheilung: Die Pflanzenwelt. M. 3.—; gut gebunden M. 3.80.

  Knuth, Dr. Paul, Grundzüge einer Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt in Schleswig-
- Holstein. Gemeinfasslich dargestellt.

  M. 1.20.
- , Die Pflanzenwelt der nordfriesischen Inseln. Gemeinverständlich dargestellt. M. 1,—,
   , Geschichte der Botanik in Schleswig-Holstein. Theil I und II compl. in einem Bande.
- —, Geschichte der Botanik in Schleswig-Holstein. Theil I und II compl. in einem Bande. Preis M. 5.60.
- Schütt, Dr. Franz, Privatdocent in Kiel, Das Pflanzenleben der Hochsee. Ca. 5 Bogen. (Unter der Presse.)
- Haas, Dr. Hippolyt J., Professor an der Universität Kiel, Die geologische Bodembeschaffenheit Schlewsig-Holsteins mit besonderve Berücksichtigung der erratischen Bildungen in Inven Grundzügen. Für die Gebildeten aller Stände gemeinfasslich dargestellt. Mit 31 Abbiblungen im Text.
- Preis geh. M. 3.—; gehunden M. 4.—.
   —, Beiträge zur Kenntniss der liasischen Brachiopodenfauna von Südtirol und Venetien, mit
- 4 lith. Tafeln. Preis M. 12.—,

   Warum flieset die Eider in die Nordsee? Ein Beitrag zur Geographie und Geologie des
- Narum messt die Ziner in die Nordsee? Ein Beträg zur Georgspine und Georgie des Schleswig-Holsteinischen Landes. Mit einer Kartenkizze. Preis M. 1.—.
  Lehmann, Dr. J., Prof. an der Universität Kiel, Mittheilungen aus dem mineralogischen Institut
- "Untersuchungen über die Entstehung der altkrystellinischen Schiefergesteine mit besonderer Bezugnahme auf das sächsische Granulitgebirge, Erzgebirge, Fichtelgebirge und bairschböhmische Grenzgebirge. Mit fünf lithogr. Tafeln und einem Atlas. Preis M. 75.—.
- Michaelsen, Dr. W., Untersuchungen über Enchytraeus Möbii Mich. und andere Enchytraeiden.
  Preis M. 1.20.

tirack you A. Horder to East

Schack, Dr. Friedr., Anatomisch-histologische Untersuchung von Nephthys coeca Fabricius. Ein Beitrag zur Kenntniss der Fauna der Kieler Bucht. Preis M. 2.—.



